## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 36. Freitag, den 11. Jehruar 1842.

Angekommene Fremde vom 9. Februar.

Die Brn. Stub. Graf v. Starzenefi, Graf v. Rulifowefi, Graf v. Bninefi, Baron v. Gierafgeweft, Baron Rure und Baron v. Chojedi, aus Berlin, I. in der gold. Gane; die Brn. Guteb. v. Bojanowell aus Poloniec, b. Dembinefi aus Cielecino und die Gebr. v. Zuchlineff aus Gramistam, I. im Hotel de Vienne; Sr. Guteb. v. Rurczeweli aus Borgaczon, Sr. Diffr. Commiff, Rutynar aus Micheow, Sr. Eigenthumer Godnicki aus Boret, I. in ben brei Lilien; Die gen. Gutebefiger v. Flowiecki aus Recz, Grunwalb aus Macufiemo, v. Auromofi aus Lipnica und v. Roffutefi aus Bialcz, fr. Raufm. Schneider aus Thorn, I. im Hotel de Berlin; bie Gru. Kauff. Beer aus Burgburg, Zaff aus Franffurt a/M. u. Backmann aus Magbeburg, I. im Hotel de Rome; Frau Pand = u. Stadtger.=Rathin Golms ans Wongrowit, fr. Rreis-Steuer-Ginnehmer Rrieger aus Dbornit, fr. Guteb. Cunow aus Ottorowo, Lim Hotel de Saxe; Die herren Kauft. Glud aus Vafose und Krauskopf aus Difrowo, 1. im Gichborn; die hrn. Rauft. Sphraim aus Garne und herrmann aus Berfowo, I. in ben brei Rronen; hr. Guteb. Geredunder aus Stantowo, I. im Hôtel de Hambourg; die hen. Guteb. v. Kofzuteffi aus Macinif u. Micarre aus Machein, Sr. Dber-Landesger,-Refer. v. Borewig aus Ronigs= berg, Sr. Marionetten-Theater-Befitzer Ringe aus Bredlau, Sr. Gaftwirth Schoning aus Buf, J. im Hotel de Dresde; Sr. Kaufm. Bolfesohn aus Breschen, Sr. Guteb. Alexander aus Neuftadt a/B., I. im Gichfrang; Die grn. Gutebefiger v. Arzynicki aus Myslnik, v. Niedzwiedzinski aus Diaski u. v. Wilkowski aus Turoftowo, fr. Friedensrichter Roleme aus Wollftein, fr. Rechnungsführer Sein aus Listowo, l. im Hotel de Paris; bie grn. Guteb. v. Drwesti aus Rranifowo, Geree dinsfi aus Lezeczek und v. Zychlinski aus Wiewiorczyn, I. im Hotel de Cracovie.

9 Howeld and Men in a look to the continued of the Contin

1) Morbwendiger Verkauf. Dber , Landesgericht gu Pofen I. Abtheilung.

Das Mittergut Jablonna stara und nowa, auch Wioska genannt, nebft Bubehörungen, im Rreife Bomft, abgeschatt auf 141,318 Rilr. 2 fgr. 2 pf., jufolge ber, nebft Sypothekenschein und Bedin= gungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 7. Juni 1842. Dormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichts= ftelle fubhaftirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Niewiadoma z pobytu wierzycielka Glaubigerin Marianna Ludowifa verwitt- Maryanna Ludowika z Trepków owete von Mielecka geborne von Trepka, wdowiała Mielecka, zapozywa się nimird bierzu offentlich mit vorgelaben. nieyszem publicznie.

to frequest and Dialo, in Laugue, Scincott and Livery I, in 116161 de Roi-2) Der Lohnfuhrmann Christian Leng Podaje nie niniejszem do wiadohierselbst und die verwittwete Catharina mości publicznej, że Christian Lenz Jofifch geborne Bernitft haben mittelft furman w miejscu i Katarzyna z Ber-Chevertrages vom 21. Januar 1842 bie nickow owdowiała Jokisch, kontrak-Gemeinschaft ber Guter und bee Erwer- tem przedslubnym z dnia 21go Stybes ausgeschloffen, welches hierdurch zur cznia 1842 wspólność majatku i doöffentlichen Kenntniß gebracht wird. robku wyłączyli.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Po. znaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Jabłonna stara i nowa, zwane téż wioska z należytościami w powiecie Babimoskim, oszacowane na 141,318 Tal. 2 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanév wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maid być dnia 7. Czerwca 1842 przepołudniem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych The first of the other of the state of the s

Pojen, ben 6. November 1841. Poznań, dnia 6. Listopada 1841.

Pofen, ben 22. Januar 1842. Poznań, dnia 22. Stycznia 1842. Ronigt. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski,

hierselbst und die vermittwete Johanna mości publicznej, że August Leibing Grufchte haben mittelft Chevertrages vom 25. Januar 1842 bie Gemeinschaft ber schke wdowa, kontraktem przedslu-

3) Der Gurtlermeifter August Leibing Podaje sie niniejszem do wiado. mosiężnik w miejscu i Joanna Gru-Guter ausgeschloffen, bagegen die Ge- bnym z dnia 25. Stycznia 1842 wspolmeinschaft bes Erwerbes beibehalten, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 26. Januar 1842.

ność majątku wyłączyli, wspólność zaś dorobku zachowali.

Poznań, dnia 26. Stycznia 1842.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Der Doctor ber Philosophie Ebnard Hitze und die Nepomucena geborne Sfrzetuska geschiedene Jankowska haben mittelst Ehevertrages vom 26. Januar 1842 die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, dagegen die Gemeinschaft des Erwerbes beibehalten, welches hierdurch zur diffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 28. Januar 1842. Königl. Lands und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Eduard Hitze Doktorfilozofii Nepomucena z Skrzetuskich separowana Jankowska, kontraktem przedślubnym z dnia 26go Stycznia 1842 wspólność majątku wyłączyli, zaś wspólność dorobku zachowali.

Poznań, dnia 28. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Der Schullehrer Simon Wojcik zu Dubrizez und die unverehelichte Petronella Borucka daselbst, haben mittelst Cheverstrages vom 15. Januar 1842 die Gesmeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dis fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 17. Januar 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

eag of electronic paster of 20-

Podaje się ninieyszém do publicznej wiadomości, że Szymon Woycik nauczyciel z Dubrszcza i Petronella Borucka tam ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 15go Stycznia 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 17. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Der jubische Kurschner Carl Mautener hieselbst und die Dorothea geborne Bieber haben mittelft Shevertrages bom 12. Januar 1842 die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur bffentlichen Kennteniß gebracht wird.

Fraufight, am 28. Januar 1842.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że tutejszy kuśnierz żyd Karół Mautner i Dorota Biber, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, dnia 28. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Bekannemachung. Der Depossital=Rendant Carl Ernst Heinrich hiersfelbst und bessen Braut Henriette Riegke, diese mit Zustimmung ihres Naters des Mühlengutsbesitzers Rieske zu Kowanomsto, haben mittelst gerichtlichen Bertrazges vom 16. Januar 1842 in ihrer kunftigen Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

8) Mothwendiger Berkauf. Land: und Stadt = Gericht zu Vleschen.

Das bei ber Regulirung ber gutsherrlich = bauerlichen Berhaltnisse von Rozia=
Wolica bem verstorbenen Wirth Michael
Grzesztiewicz verliehene, jetzt dessen Wittwe und Erben gehörige bauerliche Grunds
sinck Nr. 23. zu Rozia=Wolica, abgesschätzt auf 720 Athle. zufolge der, nebst.
Hypothekenschein und Bedingungen in
der Registratur einzusehenden Laxe, soll
am 10. Mai 1842 Vormittags 11
Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Pleschen, ben 8. Januar 1842. Ronigl, Land : und Stadtgericht.

9) Zekannemachung. Auf Grund bes Adjudikationsbescheides vom 11. Juli 1823 sind für die Daniel Wünscheschen Minorennen 150 Athle, rückständige Kaufsgelber verzinslich mit 5 Prozent auf dem jest dem Tischlerweister Franz Stenzel

Obwieszczenie. Rendant depozyatalny, Karól Ernst Heinrych i jego narzeczona Henryka Rieske, ostatnia z zezwoleniem oyca swego, posiedziciela włości młyna, Rieske w Kowanówku, na mocy układu sądowego z dnia 1690 Stycznia 1842 w swem przyszyłem małżeństwie wspólność majątku i dorobku wyłączyli

Szamotuły, d. 19. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sąd Ziemsko-mieyskil w Pleszewie

Gospodarstwo chłopskie w Koźiéj-Wolicy pod Nr. 23 położone, przy regulacyi stosunków dominialnych i włościańskich Koźiéj-Wolicy zmarłemu Michałowi Grzeszkiewiczowi gospodarzowi udzielone, a teraz do wdowy jego i sukcessorów należące, oszacowane na 720 Tal, wedle taxy, mogącéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10go Maja 1842 przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Pleszew, dnia 8. Stycznia 1842

Obwieszczenie. Na fundamencie adjudiktorii z dnia 11. Lipca 1823 r. są 150 Tal. resztującej summy kuspna wraz z prowizyą po pięć od stana gruncie stolarzowi Franciszkowi. Stentzel należącym, tu pod liczbą

zügehörigen, hierfelbft sub Nro. 162/225 belegenen Grundfiude, Rubr. III. Nro. 1. ex decreto vom 21. Juni 1830 eingetragen. Die Forderung ift bezahlt und foll gelofcht werben. Das Ingroffatione= Dofument ift jedoch verloren gegangen. undering w Localistica politica

Es werden baber alle biejenigen, well che als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfanb. ober fonftige Briefinhaber an bas gebachte Dofument Unfpruche gu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, folche binnen 3 Do: naten und fpateftens in bem auf ben 31. Mai b. 3. vor bem herrn Land, und Stadtgerichte = Rath Denheimer anberaumten Termine anzumelben, widrigens falls fie damit praflubirt, bas Dofument fur amortifirt erachtet, und bie im Sp= pothefenbuche eingetragene Poft gelofcht werden wird, Solois , illose omnoisist

Meferit, ben 25. Januar 1842. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

camin, et sie us, Styckolo 18 (2) 10) Steckbrief. Der bereits zweimal List gonezy. Nastepnie opisany, bestrafte nachstebend signalisirte Lageloh. już dwa razy ukarany wyrobnik Anner Andreas Gosciniat, welcher wegen drzej Gosciniak, ktory względem tuzwecklesen Umbertreiben in Nastow arre- Tactwa w Raszkowie aresztowany zotirt wurde, ift auf dem Transporte von stat, znalazt sposobność na transpor-Raffow nach Rozmin zwifden Rozbras cie z Raszkowa do Kozmina pomięjowo und dem Czarnpfaber Gehage ente dzy Rozdrażewem i zagajem Czarnesprungen. Derselbe ift verduchtig, ju gosadu zbiegnienia. Tenze jest po-

162/225 položonym, Rubr. III. pod Nro, I. dla pozostałych małoletnich po Danielu Wunsche, moca dekretu z dnia 21. Czerwca 1830 r. zabezpieczone. Summa rzeczona jest żapłacona i ma być wymazaną. Dokument ingrossacyiny jednak zginal.

Wzywają się więc wszyscy ci, którzy jako właściciele, cessyonaryusze i posiedziciele fantowi lub listowi pretensye, do dokumentu rzeczonego mieć mniemają, ażeby się w przeciągu miesięcy trzech, a najpóźniej w terminie na dzień 31go Maja 1842 przed Ur. Odenheimer, Sędzią zgłosili, inaczej z takowemi zostaną wykluczeni, dokument za umorzony uznany i summa w księdze hypotecznej zaintabulowana, wymazaną zostanie. Ha abli ser Lang, munifi

Międzyrzecz, d. 25. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Rozminer polnisch hauland vom 12. jum deyrzany w Kozmińskich polskich o-13. Januar c. einen Diebstahl verübt zu ledrach w nocy z 12. na 13. Stycznia haben. Das Publifum wird baber auf r. b. o popelnienie kradzieży. Zwraden Midael Gosciniaf, welcher vagabon: cając uwagę publiczności na Michala direndes Leben führt, aufmerkjum ges Gosciniaka, ktory tulackie Lycie promacht, und Jedermann aufgeforbert, wadzi, wzywamy każdego, aby tegoż benfelben, im Fall er fich irgendwo bestreten laffen follte, bingfest zu machen, und an das hiesige Inquisitoriat abliefern zu lassen.

Signatement.

Andreas Gosciniak, 25 Jahr alt, aus Rozminer polnisch Hauland gebürtig, 4 Juß 4 Zoll groß, katholisch, hat schwarzbraune Haare, Stirn bedeckt, Augensbraunen schwarzbraun, Augen hellbraun, Mase und Mund proportionirt, Jähne gesund, Bart rasirt, Kinn breit, Gesicht breit, Gesichtsfarbe gesund, Statur klein, Sprache polnisch, besondere Kennzeichen keine.

voorven Bekleidung. inspalle w

Ein leinenes hembe, 2 Vaar leinene Sofen, Bauer-Stiefeln, hofentrager von Riemen, gruntuchene Jade mit meffingenen Rnopfen, blantuchene Pelanute.

Rozmin, den 28. Januar 1842.

Ronigliches Inquisitoriat.

w razie spostrzeżenia go gdziekolwiek, przytrzymać, i do tutejszego Inkwizytoryatu odesłać kazał.

Rysopis. delebelle

Andrzej Gościniak 25 lat stary, urodzony w Kożmińskich polskich olędrach, 4 stopy 4 cale wysoki, katolik, ma czarno brunatne włosy, ozoło pokryte, brwi czarno brunatne, oczy jasno szare, nos i usta proporcyonalne, zęby zdrowe, brodę goloną, podbrodek okrągły, twarz szeroką, cerę twarzy zdrową, postawę małą, mówi po polsku, niema żadnych szczególnych znaków.

tous alors O daz i lendanto sit alla

Płócienna koszula, dwie pary płóciennych spodni, chłopskie bóty, rzemienne szelki, zielona kurtka z mosiężnemi guzikami, modra sukienna czapka z barankiem.

Koźmin, dnia 28. Stycznia 1842. Królewski Inkwizytoryat.

Die Lieferung bes für den biesigen Festungsbau pro 1842 erforderlichen Bauholzes verschiedener Art, soll im Wege der Submission an den Mindestfordernsten verdungen werden. Die Lieferungslussigen haben zu dem Ende ihre Anerdiestungen bis zum 23sten Februar c. (Mittwochs) Vormittag 10 Uhr versiegelt, unter Vernterf des Inhalts, einzureichen, zu welcher Zeit die Erdsfinung derselben, in Gegenwart der sich einfindenden Submittenten, im Vürean der Königlichen Festungs-Vau-Direktion hierselbst erfolgen, und mit den Mindestfordernden, insosern deren Anerdietungen überhaupt annehmlich erscheinen, unter ansdrücklichem Vorbehalt der Genehmigung des Königlichen Allgemeinen Kriegs-Departements, die erforderlichen Kontrakte abgeschlossen werden sollen. Abschriften der Uebersicht von den zu liefernden Hölzern, auf welchen zugleich die Lieferungs-Vedingungen angegeden sind, sind in dem gedachten Vürean unentgeltlich zu bekommen, und können zugleich zu

ben einzureichenden Submissionen benutt werden. Zugleich wollen die Submittenzten angeben, welche verschiedene Hölzer und zu welchem Preise im Laufe des Jahres auf ihren Holzplägen stets zu haben seyn werden, um den laufenden Bedarf, inso-weit derselbe sich jetzt noch nicht im Voraus angeben läßt, von dem Mindestfordernzben zu entnehmen. Anerbietungen in unbestimmten Zahlen und Nachgebote, so-wohl schriftliche als mundliche, werden nicht angenommen.

Dofen, ben 31. Januar 1842.

mobil immid di Ronigliche Festunge Bau-Direttion.

32) Bekanntmachung. Da in diesem Jahre beim hiesigen Festungsbau wieder eine bedeutende Quantität Ziegel zur Verwendung kommen wird, so ergehet an alle Diejenigen, welche deren liesern wollen die Aussorderung, bis zum Montog den 21 sten Februar c. Morgens 9 Uhr, in einer versiegelten Eingabe, mit Vermert des Inhalts auf der Adresse, ihre Offerten in der gewöhnlichen Art einzurreichen. Die Ablieserungsorte sind bei der unterzeichneten Direktion zu erfahren. Die Ziegel Ister Klasse mussen wenigstens 11 Zoll lang, 5½ Zoll breit und 2½ Zoll dick sein. Posen, den 1. Februar 1842.

Ronigliche Feftungs = Bau = Direktion.

Die Anfuhr verschiedener Baumaterialien fur ben hiefigen Festungsbau soll wiederum auf ein Jahr, im Wege der schriftlichen Subs mission, dem Mindestfordernden überlassen werden. Die naberen Bedingungen sind bei der unterzeichneten Direktion einzusehen. Die Submissionen sind bis zum Montag den 21. Februar c. Nachmittags 2 Uhr, wie früher, verstegelt, mit Vermerk des Inhalts auf der Adresse, einzureichen, worauf die Erdsfnung derselben und die weitere Verhandlung im Vureau der Festungs-Vau-Direktion, Statt sinden wird. Posen, den 8. Februar 1842.

Ronigliche Feftungs=Bau=Direktion.

1-10 21 -1-121 - . .

14) Ein Wirthschafts-Beamter wunscht von Oftern ober Johanni d. J. eine Unstellung im Großherzogthum Posen. Derselbe ift der Polnischen Sprache ganz machtig, hat durch 20 Jahre bedeutende Guter in Schlessen bewirthschaftet, worsüber er die besten Zeugnisse besitzt, versieht alle Branchen der Landwirthschaft praktisch, besonders edle Schaaf = Jucht, Branntweinbrennerei 20. Die Abresse ist in der Zeitungs-Expedition von W. Decker & Comp. in Posen zu erfahren.

- 45) 400 Stud Banholzer zu Muhlenwellen, Windmuhlenftigeln (60 bis 70 Fuß lang), Balken und Sagebloden, werden auf dem Dominium Kobnlnik, zwischen Samter und Obrzycko 4 Meile von der Warthe gelegen, am 28 fien Fesbruar 1842 meistbietend verkauft. Die Hölzer find im Januar d. J. gefällt und durchweg kernig.
- 16) Mechanisches Kasperle-Theater, im Hotel de Presde. Den hohen herrschaften und einem hochgeehrten Publikum mache ich hiermit bekannt, daß ich mit meinem mechanischen Kasperle-Theater aus Breslau hier angekommen, und heute Freitag die erste Borstellung gebe. Ch. Kinge, Mechanikus.
- 17) 10 Kthlr. Belohnung. In der Gegend vom alten Markte über die Meues und Wilhelms-Straße bis zum Tolkemit'ichen hause ist eine braune lederne Brieftasche mit 40 Thaler Rassenauweisungen, eine goldene mit Turkus gefaßte Tuchnadel und zwei auf Herrn T. v. Stablewski lautende Reverse verloren gegangen; der ehrliche Kinder erhalt 10 Thaler gegen Aushandigung berselben, von dem Rausmann Herrn Leitgeber in der Gerber-Straße.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide Muten.     | Freitag den<br>4. Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | Montag den<br>7. Februar.      | Mittwoch den<br>9. Februar. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                     | ottv.fgv.vf. ott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bis<br>l.fav.vf.                                                           | von bis<br>Mr.far.vf. Mr.fgurf | won bis                     |
| Weizen der Scheffel | 2 42 6 2<br>4 8 9 4<br>- 22 6 -<br>- 18 -<br>- 22 6 -<br>1 -<br>9 -<br>- 25 -<br>8 4 20 -<br>1 4 -<br>1 5 -<br>1 6 -<br>1 7 9 -<br>- 25 -<br>8 4 0 -<br>8 6 -<br>8 7 1 8 -<br>9 8 1 8 -<br>9 9 1 8 -<br>9 | 15 -<br>10 3<br>27 6<br>19 -<br>25 -<br>2 6<br>10 -<br>26 +<br>5 -<br>25 - |                                |                             |

Spiritus die Lon